## Posener Intelligenz = Blatt.

## Sonnabende, den 21. Rovember 1818.

Angekommene Fremde vom 16ten November 1818.

Herr Gutsbesitzer w. Wybicki aus Maniecki, Hr. Gutsbesitzer v. Milocki aus Lutogniewo, I. in Nev. 243 Breslauerstr.; Hr. Ciutsbesitzer v. Loiewski aus Gostyn, Hr. Sutsbesitzer v. Kolaczkowski aus Woynowo, I. in Nev. 244 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Sucharzewski aus Taruwno, Hr. Gutsbesitzer v. Krymkowski, aus Kröben, Hr. Gutsbesitzer v. Zuchlinski aus Felicowo, Hr. Gutsbesitzer v. Rutzbiger aus Pudewiß, I. in Nev. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Zuchlinski aus Austowo, I. in Nev. 25 Walischei; Hr. Bürgermeister Fechner aus Wielichowo, I. in Nev. 240 Wilhelmsstraße.

Den 17ten November:

Here Erbherr v. Moseymöst aus Brudzin, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsbesißer v. Wengieröst aus Lipnice, L. in Nro. 417 Gerberstraße; Hr. Kr. Justigrath Deinlich aus Stargardt, L. in Nro. 210 Wilhelmöstraße; Hr. Gutsbesißer v. Nomowost aus Wegierst, L. in Nro. 100 Walischet.

Den Ber 18fen November.

Herr Gutsbesitzer v. Estirzewski aus Nakel, Hr. Gutsbesitzer v. Milyschig aus Graboszewo, Hr. Oberamtmann v. Markowski aus Tuniszewo, L. in Nr. 188 Wasserstraße; Hr. Schauspieler Weisand aus Nsuhausen, L. in Nr. 3. St. Abaliabert; Hr. Gutsbesitzer v. Jaroczewski aus Margonin, L. in Nro. &3 am Marks.

herin v. Walischemska; Fr. Sutsbesicherin v. Gotoska; Herin v. Malischemska; Fr. Sutsbesicherin v. Gotoska; Herin v. Milechi; Kor. Kaufmann Pick; und Her Kaufmann Lesser.

Whether Broking in unform Generally recommenders in Gradules i.b.

## PROCLAMA.

rudaezahlt werden.

aufgefordert, Dieselben spatestene in bem permiefen werden.

off and theened to

Subhaftations= Patent.

ten, foll auf ben Untrag bes Kömiglichen cy, na wpiosek Królewskiego Fiskala Concurses in dem vor dem Landgerichts= cego sie, publicznie w terminach tym

Buf ben Untrea bes ebemaligen Eres Na wniosek Christiana Rufe, bylego cutore bes biefigen Stadtgerichts Chris Exekutora tuteyszego Sadu Mieyffian Ruf foll beffen mit 200 Athle. Con- skiego, kaucya przez niego na urząd rant bestellte Unte = Caution an ihn zu= w kwocie 200 Tal, kurant stawiona. temuž wypłacona bydź ma.

Es werden beshalb affe Siejenigen, wel- Wzywaią się przeto pinievszem the baran and irgend einem Grunde Un= wszyscy, którzy do niego pretensve wruche zu haben vermeinen, hierdurch z iakiegokolwiek źródła wynikającemieć sadza, ażeby takowe navpóhierzu vor dem Deputirten Landgerichtes zwieg na terminie tym końcem przez Mifeffor Bebomann auf ben 16ten Sa: Deputowanego Assessora Sadu Zieunar 1819 Bermittags um 9 Uhr miańskiego Hebdmann na dzień austehenden Termine angumelben, und zu it & Stycznia grana o godzinie q. beidbeinider, im enthegengesetten Kalle wyznaczonym, podali, takowe udoaber an delvartigen, bag bie Cantien an wodnill, w przeciwnym zaś razie ben Ruf ohne weitered jurudgezahlt, fie spodziewać sie mogą, że kaucya mit ihren Annarithen baran pracludirt Russowi bez dalszego zatrzymania und lediglich an ben Ruß felbit werden wydang bedzie, takowi zaś z pretensyami swemi prekludowani i do Rusin the tot and it I med sa odeslani zostana,

Posen ben 12. October 1818. Poznań d. 12. Pazdzier. 1818. Ronial. Preus. Laudgericht. Krolewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacviny.

Das allhier sub Nro. 349 ber Alltstadt Dom mieszkalny wraz z przybudobei ber Malzmuble belegene, chemale waniami, podworzem i ogrodem, pod bem Raufmann Belling und jetst zu der liezba 349 w Starem miescie polożo-Concurs - Maffe des Banquiers David ny, dawniey do kupca Hellinga, a Enbraim zu Berlin geherige Wohnhaus teraz do massy konkursowey Bankienebst Nebengebaude hofraum und Gar: ra Davida Efraima z Berlina należa-Hoffiecal Lettner als Gurator des gedach: Nadwornego Leitner Kuratora rzeten bei dem Koniglichen Prenfischen caonego konkursu w Krolewskim Sa-Rammergericht zu Berlin schwebenden dzie Kameralnym Berlinskim tocza-Affeffor Brufner in unferm Gerichtsfale koncem na dzien I. Grudnia r.b.

auf ben isten December a. c. Vormittags um 10 Uhr, auf ben 29 sten Kanar 1819, Vormittags um 10 Uhr; auf ben 31 sten März 1819 Vormittags um 10 Uhr angefehten Terminen, wovon der leizte peremtorisch ist, öffentlich gegen baare, in Preuß. Courant ad Depositum des erwähnten Königlichen Kammergerichts zu erfolgende Erlegung des Meistgebots verfauft werden.

Das gedachte Hans besteht aus zwei Etagen, wovon die obere aber zur Halfte im Hinter-Theile von Holz in Fachwerk erbaut ist.

Dasselbe ist laut der jetzt gerichtlich erneuerten Taxe auf 7023 Athle. 18 ggr. abgeschäft worden. Die Taxe und die Rausbedingungen können in der Registratur des unterzeichneten Landgerichts, oder auch bei dem hiesigen Justiz-Commissauf us Weißleder als Substituts des Ephainsschen Concurs-Curator von den Kaussussigen nachgesehen werden.

Die Besisfähigen Kauflustigen werden eingelaben, sich in dem angesetzten Termine personlich oder durch gesezlich zu-läsige Bevollmächtigte einzusinden, ihre Siedote abzugeden, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistebietenden mit vorheriger Suwilligung der Gläubiger und das den in Rede siedhenen Königlichen Kannnergerichts zu Berlin erfolgen wird.

zrana o godzinie totey i 29. Stycznia 1819 zrana o godzinie 10, oraz w dniu 31. Marca 1819 zrana o godzinie totey przed Deputowanym Assessorem Brükner wyznaczonych z których ostatni peremtorycznym iest, więcey dającemu za gotową w kurancie Pruskim do Depozytu rzeczonego Królewskiego Sądu Kameralnego nastąpić mającą zaplatą, przedany bydź ma.

Dom ten przedać się maiącyskładz się z dwóch piętr, z których dolne cale murowane, górne zaś w połowie w ryglowkę pobudowane iest.

Podług taxy sądownie odnowioney oszacowany iest rzeczony dom z przyległościami na 7023 tal. 18 dgr., którą to taxę, iako też warunki kupna, w Registraturze Sądu naszego, lub u Kommissarza Sprawiedliwości Weissleder iako Substytuta konkursu Efraima, każdy ochotę kupna maiący przeyrzeć może.

Ochotę kupna maiących a do nabycia zdołność posiadaiących wzywamy ninieyszem, aby się w rzeczonych terminach albo osobiście, albo przez Pełnomocników prawnie upoważnionych stawili, licitalswe do protokułu podali, a więcey daiący spodziewać się może, iż za poprzedniczem zezwoleniem Wierzycieli, i rzeczonego Sądu Kameralnego konkursem ninieyszym dyryguiącego, przyderzenie przysadzonym mu będzie.

w. Wschowie czyni ninieyszem wie-

domo, is naleigev do nogostalofei

the an bas guborfteigenbe Gemioftuck Gi= gentifums - ober andere Meal = Unipeliebe gu baben glauben, hiermit aufgeforbert, folche spatestens in dem letten Termine anzubringen und zu bescheinigen, wibri= genfalls fie damit werden pracludirt und thuen bieferhalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden. porvey resultingen litels welleg

Posen den 27. August 1818. seedeny bydyma.

musewane, gone zas w bletche

Ronial Dreug Landgericht. sie z dwich pietr, s których doluc

Nakoniec way wany ninieyszem wszystkich, którzy do przedać się maiacego gruntu prawo własności lub inne iakowe pretensye realne mieć mniemaia, aby się naypóźniey w ostatnim terminie zgłosili, pretensye te podalici udowodnili, w przeciwnym albowiem razie z takowemi prekludowanemi zostava, i wieczne milcze. nie nakazane im będzie. 3 35000 0000

w Poznaniu dnia 27. Sierpn. 1818. Królewsko-Pruski Sad Ziesilled my sedeminarieskinger mesma

## in Hinter Abella pon Soly in Radmer PUBLIC ANDUM.

Nach der am 5ten Februar c. zu Pro= tocoll gegebenen Erflarung bes bei bem unterzeichneten Land : Gericht angestellten Landgerichts = Rath Herrn Johann Friebrich Krause und beffen in curatorischem Beiffande erfcbienenen Chegattin Johanna Carolina gebornen Oppermann, ift bie in hiefiger Proving ubliche Gatergemeinschaft zwischen den vorgenannten Cheleuten aufgehoben worden, welches in Gemäßheit des g. 422 Tif. I Theil II. des Allgemeinen Landrechts hierdurch zu Sebermanns Rachricht befannt gemacht wird.

Bromberg den 26. October 1818. Ronigl. Preuß. Landgericht. aguation sig more, it za

Subhaftations = Patent.

Von dem Koniglichen Landgericht zu Fraustadt wird hiermit befannt gemacht, daß das zum Nachlaffe bes verftorbenen po zwartym sukienniku Janie Gott-

Stosownie do podanego przez ustanowionego przy Sądzie naszym Konsyliarza Ur. Jana Fryderyka Krause i malżonkę jiego Joanne Karoline z Oppermanow wassystencyi kuratorskiey działaiąca, w dniu 3. Lutego r. b. do protokulu oświadczenia, wspólność majątku w prowincyj tuteyszéy zachowana między temiż mał-Zonkami zniesioną została; o czem Publiczność w myśl przepisów \$. 422 Tit. 1. Części II. prawa powszechnego kraiowego ninieyszém uwiadomiona zostaie: omi mostudo otocolo

Bydgoszcz d. 26. Pazdz. 1818. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. ber Gildeniger innb bad ben in Rebo f

Patent Subhastacyiny.

Królewsko-Pruski Sad Ziemieński w Wschowie czyni ninieyszém wiadomo, iż należący do pozostałości Tudmathers Johann Gottfried Dradte gehörige sub Nro. 844 auf der Scheibe hiefelbst belegene, und auf 180 Rithle. gerichtlich abgeschäfte Saus, auf ben Antrag ber Erben öffentlich verkauft werben foll; biergu ift ber Bietungstermin auf ben Igten Februar f. J. Bormittage um 9 Uhr anberaumt worden, und es werden alle biejenigen, welche diefes Grundfluck ju faufen gesonnen, und gablungefabig find, bierburch aufgefordert, fich in dem angesetzten Termi= ne auf dem hiefigen Landgericht bor bem Deputirten Landgerichtsrath Ban, ent= weber perfontich ober burch legitimirte Bevollmachtigte einzufinden, ihre Gebote abzugeben, und ju gemartigen, bag an ben Meift = und Beftbietenden nach Gin= willigung ber Erben ber Bufchlag erfol= gen mirden awaist vas transport

Frauftadt ben 17. September 1818. Ronigt. Preuf. Landgericht,

nemiths severe are Indewevenizo.

fridzie Bradke tu Wschowie na Szvbach pod liczba 841 położony i na summe 180 talarów sądownie oceniony dom, na žadanie Sukcessorów publicznie sprzedanym bydź ma. Do licytacyi publiczney wyznaczony iest termin na dzień Igty Lutego 1819 przed południem o godzinie gtey, wszyscy więc ochotę kupienia gruntu tego maiacy i zapłacenia go w stanie będący, wzywaią się ninieyszém, aby się na wyżey oznaczonym terminie w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim przed Deputowanym W. Bay Sedzią Ziemiańskim osobiście lub też przez Pełnomocników należycie do tego upoważnionych stawili, podania swe czynili, i spodziewali się, iż naywiecey daiący, za zezwoleniem Sukcessorów, okupiony dom przysądzony sobie mieć bedzie.

Wschowa d- 17. Września 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

.8 . Subhaftations - Patent.

Das zum Machlaffe der verftorbenen Sacob und Xamera v. Marsfischen Cheleute gehorige ; im Regierunge-Departe= ment Dofen und beffen Oferzefower Rreife an ber Schlesischen Grenze belegene auf Sobe von 58,034 Athle. 8 ggr. 6 b'. gerichtlich gewürdigte freie Allodial = Rit= teraut Mysiniem nebft bem bazu gehori= gen ichaarwerkspflichtigen Dorfe Rugnica und einem Borwerke genannt Dabrowa, joll auf ben Antrag ber Erben in den auf sorow w terminie dnia 1. Marca Den Iften Marg 1819, ben 2ten 1819, dnia 2. Czerwca 1819. Juni 1819 und ben 3ten Gep= i dnia 3. Września 1819., tu

Patent Subhastacyiny.

Dobra Myślniew z wszelkiemi przynależytościami, z wśią Kuźnica i folwarkiem Dabrowa zwanym, do pozostałości zmarłych UUr. Jakuba i Xawery Psarskich małżonków należące, w Poznańskim Departamencie, Ostrzeszowskim powiecie, przy Sląskiey granicy sytuowane, na 58,034. tal. 8. dgr. 6. den. Sądownie oszacowane, maią bydź na wniosek Sukces'tember 1819, bier in unferm Infirnctions-Zimmer vor bem Landgerichte-Rath Rosmeli anberammten Terminen, von welchen der lette peremtorisch ife, bffentlich an ben Deift = und Beftbicten= ben verfauft werden. Alle Defig = und zahlungsfähige Raufluftige werben baber hiermit eingelaben, in biefen Terminen fich einzufinden, ihr Gebot abzugeben und benmachst mit Genehmigung ber Erben den Zuschlag zu gewärtigen,

Die Kaufbedingungen, so wie die Ta= re bes Gute nebft Bermeffunge = Regi= ftern und Charte fonnen gu jeder Zeit in ber Registrafur best unterzeichneten Land= gerichts eingesehen werben.

Bugleich werden alle unbefannte Realpratendenten, welche an biefes Gut Un= spruche zu haben vermeinen, aufgefor= bert, folche spätestens im letten Termine anzubringen und zu bescheinigen, wi= brigenfalls fie damit fur immer werben praclubirt werben.

Krotofinn ben 31. August 1818.

Subhaftations = Patent.

Im Auftrage bes Königl. Landgerichts ju Krotofinn haben wir jum öffentlichen Berfauf ber gur Johann Sgarawarafchen Machlag = Maffe gehörigen, in ber Stadt Grabow belegenen Grundfluce, beftebend in einem holzernen Saufe nebft Brauund Brennerei, Garten und fonftigem Bubehbr, welches zusammen auf 351 Athlir, 8 ggr. abgeschatt worben, einen

w naszéy Instrukcyinéy Izbie przed W. Sędzią Ziemiańskim Kosmeli wyznaczonym, z których ostatni iest peremtoryczny, naywięcey i naylepiey podaiącemu publicznie sprzedane. Wzywaią się przeto wszyscy posiadać i wypłacić zdolni ochotę kupna maiący, aby się w tych terminach licytacyi stawili, swe licyta podawali, a następnie za zezwole. niem Sukcessorów przysądzenia spodziewali się. An arta ni dat i dzienie

Warunki kupna, iako też taxe dobr, Regestr przemiaru i mappę, można każdego czasu w Registraturze podpisanego Sądu Ziemiańskiego przevrzeć. Altrona w dau , nachowala

Tudzież wzywaią się wszyscy, pretensye realne do tych dobr mieć mniemaiący, aby takowe naypóźniey w ostatnim terminie podali i udowodnili, w innym bowiem razie z takowemi na zawsze prekludowanemi zostana.

Krotoszyn d. 31. Sierpnia 1818. Ronigl. Preußisches Landgericht. Król. Prus. Sad Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

W skutek polecenia Królewsko-Pruskiego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, wyznaczyliśmy do sprzedaży gruntów do pozostałości po Janie Szarawara należących i w mieście Grabowie położonych, składających się z domu drewnianego, browaru i gorzalni, tudzież ogrodu z przyległościami, ogólnie na 351 talarów

comber c. an hiefiger Gerichtoftelle an= beraumt, und laden Raufluftige bagu ein. Zugleich forbern wir alle biejenis gen we einen Real = Unspruch an diese Grundflucke zu haben permeinen, biers mit auf, ihre Forderungen im gedachten Termin anzuzeigen, und nachzumeisen, widrigenfals fie damit, unter Auferles gung eines ewigen Stillschweigens, werben präcludirt werden.

Rempen ben 15. September 1818. Ronigt. Preuß. Friedens gericht.

Befanntmadung.

Das ben Daniel Arubtichen Erben gu= gehorige im Dorfe Tarnowo Domainen= Umts Rogasen gelegene Frei = Gut, fou Schuldenhalber mit der gerichtlichen Lare von 4160 Athle. 16 ggr. dffentlich an ben Meiftbietenben verlauft werden, Bietungetermine fteben auf ben 3often November c., 28ften Januar ber peremtorische Termin auf ben 29 ften Marg f. 3. jedesmahl Bormittags um 9 Uhr an biefiger Gerichtoftelle an, welches Raufluftigen hiermit bekannt ge= macht wird.

Biebei werben alle unbefannte Real= pretendenten aufgefordert, im legten peremtorischen Termin ihre Gerechtsame wahrzunehmen; widrigenfalls fie mit ib= ren etwanigen Unfpruchen an bas Grund= find praeludirt werben.

Rogafen ben 16. Septbr. 1818. Im Auftrage:

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Bietunge-Termin auf ben 14ten De= 8 dgr. otaxowanych, termin na dzien 14. Grudnia r. b. na posiedzeniu Sadu swego i zapozywamy na takowy wszelkich ochotę do kupna maiacych. Przytem wzywamy wszelkich do tych gruntów realne pretensye rosczących, aby takowe w terminie oznaczonym. donieśli i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie, ztako. wemi prekludowanemi będą i onymże wieczne milczenie nakazane zostanie.

Kempno d. 15. Września 1818. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Obwiesczenie.

Daniela Arndta Sukcessorów właściwe, w wsi Tarnowie w Amcie Rogozinskim położone okupne gospodarstwo, ma bydź dla długów z taxa sądową wynoszącą tal. 4160 dgr. 16 publicznie więcey daiącemu sprzedane, do czego pierwiastkowe podaiace termina na dzień 30. m. Listopada r. b. i 28. Stycznia r. p., stanowczy zaś przysądzaiący na dzień 29. Marca r. pr. każden o godzinie gtey zrana w tuteyszym lokalu sądowym wyznaczone zostały, na któren ochotę maiący wzywaią się. Przytém wzywa sie wszystkich niewiadomych realnych Pretendentów. ażeby się w ostatecznym stanowczym terminie zgłosili, i swe wnioski podali, gdyż w przeciwnym razie z pretensya Ich do gruntu prekludowani zostaną.

Rogoźno d. 16. Wrześn. 1818. Królewsko-Pruski Sad Pokoiu. dies de Velanntmachung.

Um tsen December v. J. Vormittags um g Uhr werden in den Twarkower Wäldern bereits geschlagene 600 Klafztern Sichenholz diffentlich an den Meistern Sichenholz diffentlich an den Meisternen gegen gleich baare Bezohlung in Preuß. Conrant verkauft, wozu Kauftussige hiermit eingelaben werden.

Posen ben 16. November 1818. Königl, Preuß. Landgerichts - Executor. Obwiesczenie.

W dniu r. Grudnia r. b. o godzinie 9. zrana będzie na borach Tworkowskich 600 sążni dębowego drzewa ubitego, przez publiczną liczby więcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą w Pruskiey monecie sprzedane; ochotę kupna maiących na termin powyższy ninieyszem wzywa sie.

Poznań d. 16. Listopada 1818. Król. Prusk. Sądu Ziemiańskiego Exekutor.

suitable has there in e wand o wask it still and the land.

Befannemachung.

In Wege der Execution und Schulzbenhalber werden den 26sten d. M. früh um 9 Uhr durch öffentliche Lieitation gegen gleich baare Bezahlung hiefelbst auf der Friedrichksfräse sub Nr. 183 verschiedene Meubel wie auch 3 gute Kühe verstauft werden.

Posen den 19. November 1818. Königl, Prens. Landgerichte Exeentor, Die frich. Obwiesczenie.

W drodze exekucyi za dlugi będą dnia 26. t. m. zrana o godzinie 9. przez publiczną licytacyą za gotową zapłatą, w Poznaniu na ulicy Frydrichowskiey pod Nr. 183, różne meble, iako też 3 krowy, sprzedane.

Požnań d. 19. Listopada 1818. Królewsko-Prusk. Sądu Ziemiańskiego Exekutor,

Dytrych.

An de i g. e. Die an der Walischeier Brucke am rechten Ufer der Wartha, neben des Apothefer Herrn Eichstädts Gehöfte, neu erbaute Krumbuden oder Laden, sind auf mehrere Jahre zu vermiethen, und nach Umständen auch zu verkaufen. Nähere Nachricht beim Eigenthumer auf der Walischei im ehemaligen Kathhause Nro. 1.

Frische Kaftanien, Feigen, turfische Muffe, Bitronen auch Manbeln in Schaalen, hat erhalten Krug in Koften.

Świeże kasztany, figi, tureckie orzechy, cytryny i migdały w lupinach, otrzymał Krug w Kościanie.

Sailst Berep. Fr chinesectors and one of the Vizesair 818.
Królewsko-Pruski Sad Pokoiu.